Conefe u.

Depeichen.

Meneste Nachrichten.

Mr. 711.

Freitag 10. Oftober

1879.

Schmere 98 mittl 98 leichte 98 1 9 litte

### Börsen - Telegramme.

| Berlin, | den | 10.  | Oftober | 1879. | (Telegr. | Agentur.) |
|---------|-----|------|---------|-------|----------|-----------|
|         |     | 5000 | + 11 0  |       |          | 572       |

|                    | Not. v. 9.    |                                            | Not. v. 9.     |    |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|----|
| Weizen höher       |               | Spiritus fest                              | Dettude to the | 15 |
| Oktober.=Novbr.    | 226,50 225 —  | loto                                       | 52 10 52 1     | 0  |
| April=Mai          | 236 50 234 50 | Oftober!                                   | 52 60 52 3     | 0  |
| Roggen fefter      | MS b          | Oftbr.=Novbr.                              | 52 60 52 3     | 0  |
| Ottbr.=Novbr.      | 148 - 147 75  | Rovbr.=Dezember                            | 52 80 52 5     | 0  |
| November .= Dezbr. | 149 25 148 75 |                                            | 55 - 54 8      | 0  |
| April-Mat          | 159 25 158 75 | Safer still,                               | OF PERCENTERS  |    |
| Rüböl fest         | bishes to     | Oftbr.=Novbr.                              | 128            | -  |
| Oftbr.=Novbr.      | 54 - 53 40    | Kündia, für Rogger                         | 1500 120       | 0  |
| April-Mai          | 56 20 55 80   | Kündig. für Rogger<br>Kündig. für Spiritus | 100000 20000   | 0  |
|                    |               | 4                                          | STEEL BERTSON  |    |
| ### VI 1 ### V     |               | 00                                         |                |    |

| The state of the s | -                                      |                                                                                                                                            |                                      |                                                       |                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Galizier Eifenb.       104       50       104       10         Pr. Staatsschulbsch.       95       75       95       75         Posener Pfandbriefe       98       98       97       78         Posener: Hentenbriefe       98       90       98       98         Desterr.       Banfnoten       173       40       173       20         Desterr.       Goldrente       69       80       69       70       120       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20       20<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75<br>75<br>80<br>25<br>75<br>50<br>25 | Ruffische Banknoten<br>Ruff. Engl. Anl. 1871<br>do. Präm. Anl. 1866<br>Poln. Liquid. Pfdbr.<br>Desterr. Kredit<br>Staatsbahn<br>Lombarden. | 216<br>88<br>151<br>57<br>461<br>455 | 40 215<br>10 87<br>30 152<br>25 57<br>- 458<br>50 455 | 30<br>90<br>40<br>50<br>50 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                            |                                      |                                                       |                            |  |  |  |

| Märfisch=Pofen G. A   |     |    |     |    |
|-----------------------|-----|----|-----|----|
| do. Stamm=Prior.      | 94  | 50 | 94  | 40 |
| Kiln-Minden E. A.     | 141 | 25 | 140 | -  |
| Ribeinische E. A.     | 144 | -  | 143 | 75 |
| Dberschlesische E. A. | 165 | -  | 163 | 25 |
| Aronor. Rudolf.=B.    | 58  | 25 | 57  | 80 |
| Defterr. Siberrente   | 59  | 80 | 59  | 75 |
| Ungar. Goldrente      | 82  | 10 | 81  | 75 |
| Mun. Anl. 1877        | 89  | 80 | 89  | 60 |
| Ruff. Drientanl. 1877 | 61  | 40 | 61  | 10 |
| ~                     | -   |    |     |    |

Ruff.=Bod.=Ar.= Pfdb 77 25 

Rachbörse: Franzosen 456,00, Kredit 460,50, Lombarden 140,50.

#### Stettin, den 10 Oftober 1879 (Telegr Naentur)

| *************************************** |                    | Toro. ( torogr. trye | ******* |       |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
|                                         | Not. v. 9.         |                      | Nov.    | D. 9. |
| Weizen höher                            | THE REAL PROPERTY. | Frühjahr             | 55 50   | 55 50 |
| loto                                    |                    | Spiritus matt'       | nadana  |       |
| Oftbr.=Novbr.                           | 220 - 217 50       |                      | 51 80   | 52 -  |
| Frühjahr                                | 230 50 227 —       | Oftober              |         | 51 60 |
| Roggen höher                            |                    | Rovbr.=Dezember      | 51 30   | 51 70 |
| Ottober                                 | THE THE            | Frühjahr             | 54      | 54    |
| Oftbr.=Novbr.                           | 143 141 50         | Safer -              |         |       |
| Frühjahr                                | 153 - 151 50       | Petroleum -,         |         |       |
| Rüböl unveränd.                         | 153 — 151 50       | Oftober              | 7 90    | 7 50  |
| per Oktober                             | 54 - 54 -          |                      | FORTH   |       |

### Börfe zu Pofen.

**Bosen**, 10. Oktober 1879. [Amtlicher Börsenbericht.] **Roggen**, Gek. —,— Etr. Kündigungspreiß —,— per September — September-Oktober —,— Oktober-Rovember —,— Rovember-

Spiritus (mit Faß) Gefündigt —,— Ltr. Kündigungspreis —,— Oktober 50,20 Novbr. 50,20—50,30 Dezember 50,20—50,30 Januar 50,30 Februar 50,80 März 51,30 April-Mai 52,20—52,40 **Loko Spiritus** 

#### Produkten - Börse.

Bromberg, 9. Oftober. (Bericht von M. B. Zippert.)

Better morgeng bebeckt, dann hell, morgens + 3 Grad.

Beizen: flau, 164 — 203 Mark, feinster über Rotiz. —
Roggen: unveränd., bei mäßigem Angebot, 125—138 Mark. — Hafer: wenig zugeführt, Preise nominell, 115 — 130 Mark. — Gerste: in feiner Qualität begehrt, untergeordnete vernachlässigt, 125 — 144 M., seine Brauwaare höher. — Erbsen: geringes Angebot, begehrt, Kutterswaare 125 — 140 Mark.

Alles pr. 1000 Kilo ab Bahn je nach Qualität. Spiritus: 50,— Mark per 10,000 LiterpCt.

Durchichnitte-Marktpreise nach Ermittelung ber f. Polizei-Direft. Posen, den 10. Oftober 1879.

| 11 SH    | Gegenstand.                                       | M. P  | f. D                                                |            | M.       | %f.           | M.     | Pf.            |
|----------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|--------|----------------|
| 0        | Beizen (höchster niedrigster ) pro                |       | $ \begin{array}{c c} 0 & 20 \\ 0 & 19 \end{array} $ |            | 19<br>18 | 25<br>75      | 19     | 95             |
| 0        | Roggen höchster 100                               |       | $\begin{bmatrix} - & 14 \\ 0 & 13 \end{bmatrix}$    | 3 75       | 13<br>13 | 75<br>50      | 14     | 12             |
| )        | Gerste Shöchster (Kilo=                           | 4.4   | 5 13                                                | 3 25       | 13<br>12 | <del>75</del> | 13     | 50             |
| -        | Höchster gramm                                    | 20    | $\begin{bmatrix} - & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$      |            | 13       | 25            | 13     | 91             |
| K        | Andere Artifel.                                   | höchi | ter                                                 | niebri     | igster   | 2             | Nit    | e.             |
| 0        | Stroh   Micht= pr. 100 Kilog.                     | 5 Dt. | — Pf.                                               | 4 90       | 50 Pf.   | 4             | DE. 7. | <b>3 3 1 1</b> |
| )        | Heu do. Erbsen do.                                | 140   | 25                                                  | 5<br>14    | -        | 5 15          | 6:     | 2              |
| 0        | Linsen do.<br>Bohnen do.                          |       | _                                                   |            | - 1      | _             | -      |                |
| )        | Rartoffeln do.<br>Rindfleisch: Reule pro 1 Kilog. |       | 20                                                  | 3          | 20       | 3             | 10     |                |
| The same | Bauchfl. do.                                      | 1     | 10                                                  | 1          | 90       | 1             | 10     | -              |
| )        | Hammelfleisch do.<br>Kalbfleisch do.              | 1 2   | 20                                                  | 1          | 80       | 1             | 2      |                |
| -        | Butter bo. Gier pro Schod                         |       | 20                                                  | 2 2        | _        | 1 2 2         | 10     | )              |
| 1        | -                                                 |       | -                                                   | A STATE OF |          |               |        |                |

Bredlau, 9. Oftober. (Amtlicher Produkten-Börsen-Bericht.)
Roggen: (per 2000 Bsb.) sill. — Gek. —,— 3tr. Abgelausene Kündigungöscheine —,— per Oftober 158 Br. per Oftober-November 155 bez. u. Br., — per Rovember-Dezember 155 bez. u. Br., — per Hania-Februar —,— per April-Mai 161,— Gb. — Weizen: 210 Br., per Oftober-Rovember 210,— Br. — Hasier: 126 Br., — per Oftober-Rovember 210,— Br. — Hasier: 126 Br., — per Oftober-Rovember 128,— bcz., — April-Mai 138,— Br. — Rapš: 218,— Br., — per Oftober-Dezember —,— Br. Hüböl: böher. — Gek. —,— 3tr., — ver Oftober-Dezember —,— Br., — per Oftober-Rovember 51,50 Br., per November-Dezember 52,— Br., — per Oftober-Rovember 51,50 Br., per November-Dezember 52,— Br., per Upril-Mai 54,— Br. — Petroleum per 100 Kg loko 28,50 Br. — per Oftober 28,50 Br., per Oftober-Dezember 29,— Br. — Spirituß: sester. — Gek. —,— Etr. — Loko —,— per Oftober 51,70 bez., per Oftober-Rovember 51,50 Gb., 51,60 Br., — per Rovember 51,70 bez., per Oftober-Rovember 51,50 Gb., 51,60 Br., — per Rovember 51,30 Gb. — Dezember-Januar —,— Br. — Januar-Februar —,— Br. — per April-Mai 53,70—53,80. bez., — Mai-Juni 54,30 Gb. — per Juni-Juli 55,— bez. — per Juli-Lugust — 3inf: ohne Umsak.

Die Börfen-Commiffion.

Marktpreise in Bredlau am 9. Oftober 1879

| The state of the s |               |                                                            |                        |                                    |                                                               |                             |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Festsetzungen<br>der städtischen Ma<br>Deputation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Söch=<br>fter | vere<br>Nie=<br>drigft.<br>M. Pf.                          | Söch=<br>ster          | tlere<br>Nie-<br>drigst.<br>M. Pf. | leichte!<br>Söch=<br>fter<br>M. Pf.                           | Nie=<br>brigft.             |                                                                 |
| Weizen, weißer Weizen, gelber Moggen, Roggen, Gerste, neue Tafer, alter Dafer, neuer Erbsen Bro 100 Kills Rübsen, Winterfrucht Rübsen, Sommerfrucht Dotter Schlagleinsaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100           | 21 —<br>20 10<br>— 16 30<br>13 20<br>— 12 80<br>17 70<br>1 | 15 80<br>12 60<br>17 — | 19 90<br>19 40<br>                 | 14 50<br>12 —<br>15 50<br>mitte<br>20<br>19<br>19<br>19<br>23 | 14 10<br><br>11580<br>14 90 | 18 10<br>17 60<br>14 80<br>13 60]<br>11 40,<br>14 10]<br>5inare |

## Telegraphische Wörsenberichte.

Probutten Courfe.

Probliter Golffe.

Paris, 9. Oftober Problitenmark. (Schlußbericht.) Weizen fest, vr. Oftober 32.30, pr. November 32.40, pr. November-Februar 32.80, pr. Januar-April 33.10. Mehl fest, pr. Oftober 69.50, pr. November 69.75, pr. November-Februar 70.00, vr. Hanuar-April 70.50. Nüböl matt, pr. Oftober 78.50, pr. November 79.50, pr. Dezbr. 79.50, pr. Januar April 80.50. Spiritus fest, pr. Oftober 63.50, pr. Januar-April 63.50.

Paris, 9. Oftober. Nohzuster ruh., Nr. 10/13 pr. Oftober pr. 100 die Bilanz genehmigt und der Berwaltung für das abgelaufene Ge-Kilogr. 54,50, 7/9 pr. Oftober pr. 100 Kilogr. 60,50. Weißer Zucker schäftsjahr Decharge ertheilt, in den Aussichtstath wurden die ausschen Nr. 3 pr. 100 Kilogr. pr. Oftober 63,75, pr. November 63,50, schwarzellerit 64.00. Januar-April 64,00.

London, 9. Oftober. An der Küste angeboten 7 Weizenladungen London, 9. Oftober. Havannazuder Nr 12. 22\cdot Fest. Glasgow, 9. Oftober. Robeisen. Mixed numbres warrants

Liverpool, 8. Oftober. Getreibemarkt. Weizen 3-4d., Mehl 3 d. Mais & d. theurer.

Meitere

**Liverpool**, 8. Oftober. Baumwolle (Schlußbericht). Weitere Meldung. Umfat 12,000 B. Amerikaner — d. theurer. **Liverpool**, 9. Oftober. Baumwolle (Anfangsbericht). Muthmaßlicher Umfat 8000 B. Stramm. Tagesimport 4000 B., davon 2000 B. amerikanische, — B. ostindische. **Leith**, 8. Oftober. Weizen 1—2, Wehl 1 sh. theurer. Alle

andere Artifel wenig verändert.

Mauchester, 8. Oktober. 12r Water Armitage 7, 12r Water Tanlor 7½, 20r Water Micholls 8½, 30r Water Giolow 9½, 30r Water Clayton 10½, 40r Mule Mayoll 9½, 40r Medio Wikinfon 10¾, 36r Warpcops Qualität Rowland 9¾, 40r Duble Weston 10½, 60r Duble Weston 13, Printers ½ ¾ 8½psb. 90. Anziehend.

Remporf, 8. Oftober. Waarenbericht. Baumwolle in Newporf 10½, do. in NewsOrleans 10. Petroleum in Newporf 7½, do. in Philadelphia 7½, robes Petroleum 6, do. Pipe line Certificats 89 C. Wehl 5 D. 50 C. Rother Winterweizen 1 D. 37 C. Mais (old mixed) 55 C. Jucer (Fair refining Muscovados) 6½. Raffee (Nio-) 15½. Schmalz (Marfe Wilcor) 6½%, do. Fairbants 6½. Spect (short clear) 6½ C. Getreidefracht 6½.

## Pocales und Provinzielles.

Bojen, den 10. Oftober.

r. Die Wintersahrpläne der Breslau-Posener, Stargard-Posener, Rosen-Thorner und Posen-Schneidemühler-Eisenbahn, welche mit dem 15. d. Mts. in Kraft treten, weisen, so weit es die Station Posene betrifft, nur wenige oder gar keine Abänderungen auf. Auf der Breslau-Posener Bahn kommt der zweite Personenzug 10 Uhr 21 Min. statt bisher 10 Uhr 30 Min. Vormittags, und auf der Posen-Schneidesmühler Bahn der erste gemischte Zug 8 Uhr 49 Min., statt bisher 9 Uhr 9 Min. Vormittags in Posen an.

Wenn Jemand eine Reise thut, so kann er was erzählen — heigt es in dem bekannten Reiseliede, und die Richtigkeit dieses Sabes kann auch eine Dame aus dem Dorfe Zabikowo bestätigen. Freilich ist das Erlebniß der Dame kein erfreueliches geweren, weil sie es trot der vielsachen Warnungen in der Pressenicht über sich gewinnen konnte, einen Paletot zu tragen, der zwecknäßig angedrachte Taschen hätte. Der geradezu unsinnigen Mode, die Taschen auf der Kehrseite der Keidung zu tragen, hat die Dame einen nicht unwesentlichen Verlust zu danken. Um 8. d. M. hatte die Dame auf dem Zentralbahnhose hierselbst zu dem um 10½ Uhr Vormittags nach Vresslau abgehenden Zuge ein Passagierbillet gekanft und vor dem Billetschalter ihr Vortemonnaie mit einem Inhalt von einigen 50 Mark Billetschalter ihr Portemonnaie mit einem Inhalt von einigen 50 Mark in ihre Paletottasche nach "hinten" gesteckt. Wahrscheinlich war von einem Kenner derartiger Damentaschen dies bemerkt worden und derselbe muß Kenner derartiger Damentaschen dies demertt worden und derselbe muß sich beeilt haben, der Dame die Vortrefslichkeit des Sites der Tasche für Taschendiebe nachzuweisen; denn als die Dame in das Coupée einsteigen wollte und nach dem Billet in der Tasche griff, überzeugte sie sich zu ihrem nicht geringen Schreck, daß das Portemonnaie nedit Indalt verschwunden war. Alles Suchen nach dem Taschendiebe blied ersolgslos. — Ob dieser neue Fall dazu beitragen wird, die Mode zu beseitigen? Wir haben seine Hoffnung zu einer solchen Annahme, denn unsere Damen werden, wo es sich um Moden handelt, selbst durch Schaden nicht klug. Schaden nicht flug.

Thaben nicht flug.

Thabel, 8. Oftober. [ 3 u r W a h l i n B r o m b e r g sur î î î l.] Bei der gestern hier im Schütenhause unter Leitung des Wallschmisserius, Landrath v. Dergen aus Bromberg, abgehaltenen Wahl sie den Wahltreis Bromberg-Wirst wurden im ersten Wahlsgange 561 Stimmen abgegeben und zwar 290 sür den Nittergutsdessitzer v. Schent (foni.), Kawenczyn, Kreis Inowraslaw, 165 sür den Nentier Hopp (lib.) aus Berlin, früher Besitzer des Gutes Kastendi, Kreis Bromderg, und 105 sür den Gutsdesitzer v. Koczorowski (Pole) aus Dedno, Kreis Wrist. Im 2. Wahlsgange erhielt von 554 abgegebenen Stimmen Landrath Freymard (foni.) aus Wissis 279, Umtscrath Seer aus Nischwig (lib.), Kreis Inowraslaw 170 und Graf von Storzewski (Pole) aus Ludostron, Kreis Schubin, 105. Im 3. Wahlsgange wurden 444 Stimmen abgegeben, wovon Ober-Regierungsrath Hahn (foni.) in Bromberg 260, Umtsgerichtstath Plath (lib.) aus Bromberg 181, Nittergutsbesitzer Wegner (foni.) in Umbach, Kreis Wissis landscher Versen (foni.) 1, und Nittergutsbesitzer Seer (lib.) in Nischwiß 1 erhielt. Die Wahl verlies ohne sede Störung und war schon um 4½ Uhr Nachm. beendet. Als gewählt wurden vom Borsitzenden Nittergutsbesitzer v. Schend, Landrath Freymard und Ober-Neg.-Nath Hahn proflamurt. Ober-Reg.=Rath Sahn proflamirt.

## Staats= und Yolkswirthschaft.

\*\* Salle a. E., 9. Oktober. [Bridat = Depeiche der Ber = Roln, 16. Oktober. Die General liner Börsen = Zeitung.] In der heutigen ordentlichen Gene- Mindener Bahn nahm den Ueberlassung ral-Bersammlung der Uktionäre der Eröllwiger Bapier = Fabrit wurde gischen Staat mit großer Majorität an.

\*\* Der öfterreichische Getreide : Export. Rach offiziellen zoll-\*\* Der österreichische Getreide : Export. Nach offiziellen zollamtlichen Ausweisen über den österreichischen Getreide : Export sind in
der Zeit vom 1. dis 15. September 1879 aus Desterreich in das
Deutsche Zollgebiet eingeführt worden: Weizen 108,357 Zentner (davon
gelangten zur Durchsuhr 37,479 Zentner); Noggen 22,914 Zentner (zur
Durchsuhr gelangten 319 Zentner); Hafer 55,857 Zentner (zur Durchsuhr
gelangten 4591 Zentner); Gerste 216,266 Zentner (zur Durchsuhr
gelangten 32,120 Zentner); Mais 9205 Zentner (zur Durchsuhr
gelangten 600 Zentner); Mehl aus Getreide und Hilenstüchten 52,626
Zentner (zur Durchsuhr gelangten 14,062 Zentner); Naps und Rübsfaat 133,784 Zentner (zur Durchsuhr gelangten 20,222); Leinsaat 5659
Zentner (zur Durchsuhr gelangten 400 Zentner).

\*\* Die Ungulänglichkeit ber biesjährigen Grute Ungarns, welche auch in den finkenden Einnahmen eines großen Theils der Ungarischen Bahnen beredten Ausdruck findet, hat einen Theil der Unga garischen Bahnen beredten Ausdruck sindet, hat einen Theil der Ungarischen Mühlen und Getreidesirmen veranlaßt, den Bezug von aus-Ländischen Mühlen und Getreidesirmen veranlaßt, den Bezug von aus-Ländischen Mühlen und Getreidesirmen veranlaßt, den Bezug von aus-Ländischen Gentreider Auge zu fassen theilmeise damit auch bereits zu beginnen. So hat nach dem "B. Al." eine Bester Mühle bereits eine Eendung rumänischen Weizens erhalten und die Agramer Dampsmühle russischen Ausgenmerf nach Galizien richtet, welches Land auch diesmal einen Ernteüberschuß abzugeben hat. In dieser letzteren Hinsicht soll seitens der interessischen Bahnen die Erstellung eines ermäßigten Ausnahmetarises für die Getreideeinsuhr auch sür Vest in Aussicht genommen sein, dessen Juständesommen das genannte Blatt als wünschenswerth bezeichnet, insofern es sich um eine Deckung des in manchen Gegenden saktisch bestehenden Bedarses und insbesondere um die Erbaltung der Konkurrenzsähigkeit der vester Mühlen hand. It, welche das fremde Produkt mit dem beimischen gemischt zur Vermahlung bringen und dann zum großen Theile wieder exportiren.

Paris, 9. Oftober, Rachm. Bantausweis.

| be the contract of the contrac |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Portefeuille der Hauptbant u. d. Filialen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83,029,000 Frfs. |
| Gesammt-Borschüffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,493,000 ,,    |
| Guthaben des Staatsschapes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,619,000 ,,    |
| Laufende Rechnungen der Privaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69,883,000 ,,    |
| 62 fd 00 100 .rddmeile rom albnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Baarvorrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,058,000       |
| Notenumlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,070,000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

\*\* Serbische Eisenbahnanleihe. Die serbische Stupschtina hat bekanntlich beschlossen, die Eisenbahnen als Staatsbahnen auszubauen, und es fragt sich daher, ob Serbien die Mittel haben wird, die Zinsen einer größeren Eisenbahn-Anleihe zu tragen. Wiener Blättern zusoge besitzt Serbien erit seit dem letzten Kriege überhaupt eine Staatsschuld. Dieselbe besteht aus einer äußeren Schuld, welche im Vetrage von 9,354,000 Francs zumeist in Rußland ausgenommen wurde, und aus einer innern Schuld in der Höhe von rund 21 Millionen Francs. Die Gesammtschuld beträgt rund 30.5 Millionen Francs oder 19 Francs per Kopf der Vevölserung. Die Staatseinnahmen betragen rund 20,5 Millionen Francs, und es wird versichert, daß vieselben noch bedeutend erhöht werden können; dann würde sich nach Abzug der Ausgaben noch ein Ueberschuß ergeben, welcher zur Verzinsung einer Eisenbahn-Anleihe dienen könnte. dienen founte.

## Angekommene Fremde.

Pofen, 10. Oftober.

Budow's Hotel de Rome. Rittergutsbesitzer Maaß u. Fam. a. Lulin, Rentier v. Zychlinssi a. Posen, ev. Pfarrer Menz a. Grüufier, Fabrisbesitzer Goy a. Gnesen, die Kausseute Figuhr, Gottheil, Peletier u. Stampe a. Berlin, Bogel a Liegnit, Peschke a. Paida, Berghausen a. Coln, Esser a. Neuß, Beyer u. Müller a. Leipzig, Ilberg a. Gladbach u. Walther a. Kreseld.

Mylius Hotel de Dresde. Frau Majorin von Gellhorn Samter, Zimmermeister Hoene a. Birnbaum, die Kaufleute Lange Gnüge a. Berlin, Töpler, Steinert u. Richter a. Breslau, Gläser a. Lengenfeld.

Scharffenberg's Hotel. Direktor Meffert a. Breslau, Gutsbesitzer Berndt a. Wongrowitz, die Kaufleute Bloch u. Fall aus Berlin, Stache a. Chemnitz, Wolff a. Guben, Kolf a. Köln, Landwirth Treppmacher a. Wilka, Ingenieur Roeschfe a. Berlin.

J. Gräh's Hotel zum Deutschen Hause. Die Lehrer Pfeisser a. Ober-Pritschen, Jagow u Bruhne a Fraustadt, Kneissel a. Lisa, Braun u. Säuberlich a. Bromberg, Hanzig a. Miloslaw, Gebr. Arnot a. Bartelsee, Assistent Blümke a. Stargard, Schauspielerin Frl. Ernst a. Berlin, Draintechniker Henne a. Oberschlessen, die Biehhändler Hiefe forn u. Leciejewicz a. Neutomischel.

J. Grät's Hotel de Berlin. Die Rittergutsbesitzer von Gradnicsi a Emic, Wotte u. Familie a. Slomowo, Oberförster Per-fowski a. Polen, die Kausseute Lehmann a. Dresden, Grunwaler aus Berlin, Ottmann a. Guben, Weigt a. Hamburg.

# Telegraphische Nachrichten.

Roln, 10. Oftober. Die Generalversammlung der Roln-Mindener Bahn nahm den Ueberlassungsvertrag mit dem preu-